2. FOLGE, 1940

# Der MILLIAM SUPLE

Jaulend Jalte Jahre Kampf üm die Westgrenze

herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter Der NSDAP.



Zeitgenössische Darstellung von R. de Booghe (1673)

### ie französischen Raub- und Vernichtungskriege

gegen die deutsche Westmark gehören zu allen Zeiten zu den furchtbarsten Beispielen menschlicher Grausamkeit. Die Schändung der Gräber der deutschen Könige und Kaiser durch die Soldaten des "Sonnenkönigs" im Dom zu Speyer bleibt eine der größten

Rulturschanden. – Die Bitte des französischen Genes rals Chamlay an den französischen Kriegsminister: "Ferstören Sie, demolieren Sie und seten Sie sich das durch in den Stand, die Herren des Rheins zu sein", wurde erfüllt. Brandschatzung, Plünderung und Sittslichkeitsgreuel wurden im Namen der Zivilisation verübt. Soweit das Auge reichte, sah man nichts als Brand. Die überlebenden Frauen und Kinder irrten in Schnee und Kälte durch die Wälder. Der katholische Pfarrer des zerstörten Dorfes Handschuhsheim berichtet: "Es waren grauenhafte Szenen..., daß dergleichen Taten in der Christenheit wenig vorgangen sind." – Und das alles geschah im Schut des Diktats von Münster, "dem köstlichen Kleinod Frankreichs".



Die durch Frankreich zerstörten Gebiete im 17. Jahrhot.

Berlin, VII. Jahrgang 2. Jfolge 1940 Preis 15 Kpf.

# Ber Schulungsbrief

Das zentrale Monatsblatt Der NSDAP. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAF.) Herausgeber Der Reichsorganisationsleiter

Unser Bekenntnis an diesem Tag sei daher der seierliche Schwur: Der von den kapitalistischen Machthabern Frankreichs und Englands dem Großdeutschen Reich aufgezwungene Krieg muß zum glorreichsten Sieg der deutschen Geschichte werden!

Der führer am Geldengedenftag 1940

# orenfried frankreich

Wenn wir, durch immer die gleichen Erfahrungen gezwungen, die Tendenzen der frangofischen Geschichte und Politit ber jurudliegenden drei Jahrbunderte verfolgen und nuchtern bas gange frangofifche Machtbenten überprüfen, muffen wir, wenn es uns auch noch jo unverständlich erscheint, endgultig einsehen, daß die frangofifchen Machthaber niemals ben Frieden gewollt haben und baß es feine Möglichkeit mehr gibt, bem heutigen Rrieg auszuweichen, biefem Rrieg, ber endgültig barüber ju enticheiben bat, ob es fich Frankreich in feiner berrichenden Elique auch in ben fommenden Jahrgehnten und Jahrhunderten gestatten tann, fich gegen die deutsche Einheit zu wenden und die deutsche Urbeit immer dann gu ftoren, wenn es diefen macht= lüfternen Berrichaften gerade beliebt.

2018 nach jahrhundertelanger ruhmreicher Geschichte an der Spige des alten Reiches Raiser ftanden, die nur den Intereffen ihrer hauspolitik dienten, als die Politik dieses Reiches nicht vom beutschen Bolke, seiner Rraft und feiner Größe beftimmt war, fondern von den Intereffen eigenfuch= tiger Fürsten und Pfaffen, da mehrte sich des deutichen Bolkes und bes Deutschen Reiches Dot, ba fonnten fremde Ugenten die Urt an die ftarten Burgeln legen, ba tonnte fremdes Gelb Schacher treiben um die deutiche Raiserkrone, ba konnte ber Werrat beutscher Rürften am Deutschen Reiche erkauft werben, ba konnten beutiche Menichen um Gelb und Gold unter frembe Rahnen gestedt werben, um ihnen zum Siege zu verhelfen, ba konnte sich die frangofische Machtgier, die nach dem Often ging, in ibrer gangen Brutalität entfalten.

Das war die Zeit, wo Richelien seine politifchen Marimen aufstellte und bem frangofischen Wolf ein politisches Testament gab, das den dauern= ben Rrieg mit bem Reich bedeutete, ja bedeuten mußte, folange es im Deutschen Reich und im beutichen Wolf Menichen gab, die feine Stlaven fein wollten, die fur ihr Bolt die Freiheit verlangten, weil fie eine Ehre im Leibe hatten. Richelieu forderte bie Frangofen auf, ftolge alte beutsche Stäbte, wie Strafburg mit Meifter Erwins Munfter, ju erobern, um ein Entree nach Deutschland zu haben. Er tonnte ein diplomatisches Rankespiel einleiten, das in dem Frieden von Münfter und Osnabrud nach bem Dreißigjährigen Krieg 1648 gu einer Berreißung Deutschlands führte.

Diesen Frieden von Münfter und Osnabrud nennen die frangofischen Machthaber mit Stolz eine "pax Gallica", einen frangofischen Frieden, mit einem Sohn ohnegleichen nannten die frangofischen Machthaber biefen Frieden bes Dreißigjährigen

Krieges, der die Zerftudelung und Auflösung bes Reiches bedeutete, der damit ber vollständigen Ehr= lofigkeit der beutschen Dation gleichkam, "das toftlichfte Rleinod Frankreichs".

Und unter bem Schut biefes foftlichen Rleinobs Frankreichs haben bann Frankreichs Ronige Raubund Bernichtungsfriege geführt.

Unfere gange faarpfalgische Beimat ift im Zeichen diefes "töftlichen Rleinods Frankreichs" in eine Bufte verwandelt worden. Spener, die vielleicht ichonfte Reichsstadt bes alten Reiches, murbe ger= ftort, ber Speperer Dom, bas Nationalheiligtum bes beutschen Mittelalters, wurde verbrannt und geschändet. Das gleiche Schickfal hatten die anderen faarpfälzischen Städte, und die Erummer des alten turpfälzischen Schlosses zu heidelberg zeugen noch heute von frangofischem Raub= und Bernich= tungswillen.

Das frangösische Königstum wurde abgelöft. Un seine Stelle tamen die Girondiften und dann die Jakobiner. Durch das ganze Land scholl der Ruf "Freiheit, Gleichbeit, Bruderlichteit!"

Un der französischen Außenpolitik aber hat diese gange frangöfische Revolution mit ihren verlogenen Schlagwörtern nichts geandert. Die frangofischen Revolutionare fturmten ebenfalls nach Often, um deutsches Land zu zerftoren und zu erobern. . . .

Und der Bezwinger der frangofischen Revolution, der große Rorfe, bat in neuen Formen "das toftliche Kleinod Frankreichs", nämlich die Zerftudelung und die Schmach bes Reiches, ju stabilifieren verfucht. Er wollte bas Reich in vier Zeile zerschlagen. Die Länder links des Rheins einschließlich der nieberdeutschen Gebiete follten mit Frankreich verbunben, ihres Bolkstums beraubt und frangofifiert merben. Man hat unsere Vorfahren zu frangösischen Staatsangehörigen erklärt und unfere Beimat als ältestes und geschichtlich geheiligtes beutsches Rulturland Frankreich einverleibt. Das übrige Reich follte in ein schwaches Preußen und ein schwaches Ofterreich aufgeteilt werden, und der große Reft follte ben Rheinbund bilben, jenen Bund elender Sürftenvafallen, der unter frangofifder Berrichaft ftand.

Das ift die Wahrheit und der innere Gehalt der gangen Phraseologie ber frangofischen Revolution, wie fie in der Weltpolitik in Erscheinung trat und noch heute in Erscheinung tritt. Das beutsche Bolt, das das Abendland aus den Stürmen der Bölkerwanderung gerettet und Europa einen neuen Gehalt gab, follte in der brutalften Raubgier gerftort merben. Und bie beutichen Menichen, burch ihre geichichtlichen und fulturellen Leiftungen eines ber ersten Bölfer der Erde, sollten jum Dung französischen Machtstrebens werden. Der schwache Kaiser Franz verzichtete 1806 auf die Krone des alten Reiches, und damit schien das Ende des Reiches und damit die Vernichtung des beutschen Volkes gekommen zu sein.

Aber da zeigte sich sofort, daß das Ordnungselement in Europa mit an erster Stelle eben Deutschland ist, daß, wenn Deutschland ausgeschaltet wird, der Barbarismus, die Brutalität
und der Naub herrschen. Europa seufzte unter dem Blutrausch und der Naubgier Napoleons. Niemand
war fähig, den Zerfall der europäischen Kultur aufzuhalten. In Stelle des Nechtes und der Gerechtigkeit
drohten für alle Zeiten Gewalt und Wilkur zu treten.

(9)

In der Zeit der tiefften Erniedrigung aber ermachte das deutsche Gewissen, das deutsche Wolf ftand auf, hat Mapoleon und die Macht ber französischen Invasion niedergerungen und damit bie Voraussetung für eine neue Reichsgründung geschaffen. Sätte Frankreich bie Tatsache biefer inneren Erneuerung ber großen geschichtlichen und tulturellen Werte von 1813 anerkannt, bann mare Europa eine Zeit des Friedens und der Zusammenarbeit der Bolfer beschieden gewesen. Aber die frangöfischen Machthaber waren berart in ben Gedankengangen Richelieus und feines politischen Testaments befangen, daß fie immer und immer wieder nur die gleiche Politit treiben tonnten, daß jede Kraftregung, iebes nationale Wollen in Deutschland für fie eine Gefährdung des töftlichen Rleinods Frankreichs war.

Auf die französisch = bourbonische Restauration folgte Napoleon III. Das gleiche politische Lied, Ziel und Inhalt seiner Politik war der Raub des deutschen Bodens. Bismard bemühte sich um eine deutschefranzösische Einigung, ja um ein deutschefranzösisches Bündnis, um endlich eine Stabilisserung des Kontinents zu erreichen. Für Napoleon waren aber nur Lösungen möglich, die deutsche Gebiete und deutsche Menschen an Frankreich versichacherten. Die Zeit aber, da solche Zugeständnisse gemacht werden konnten, war endgültig vorbei.

Das beutsche Volksbewußtsein war so erstarkt, daß ein Staatsmann, selbst wenn er das für zweckmäßig hielt, es sich gar nicht hätte leisten können, etwa das Saarland oder Landau oder sonstige deutsche Gebiete an Frankreich abzutreten. So mußten denn die Friedensbemühungen Vismarcks scheitern, es mußte zu der Auseinandersehung von 1870/71 kommen.

Und was hat nun Deutschland nach diesem siegreichen Feldzug getan? Wurde Frankreich zerschlagen ober in seiner Ehre verlett? Nein!

Deutschland hat lediglich zurückgenommen, was ihm gehörte, die beiden Reichsprovinzen ElfaßLothringen — also ältesten Reichsboden, urdeutsches Rulturgebiet. Nun konnte als Ergebnis des Sieges die im Geist des Volkes bereits vollzogene Einheit nun auch noch organisatorisch in Form des Bundesstaates unter dem hohenzollernschen Raisertum vollzogen werden. Aber Frankreich sah darin eine Zerstörung seines "köstlichen Kleinobs", des

Friedens von Münfter und Osnabrud, der deutschen Berftudelung und der deutschen Schmach.

### Die Würfel des Weltkrieges!

Deshalb forderte es Rache und Nache und nochmals Nache. Von 1871 bis 1914 war diese Rache die starke Triebseber der französischen Außenpolitik, bis es endlich einem Poincaré und Elemenceau und Genossen gelang, Europa in ein neues Blutbad zu flürzen. In dem Kriege haben die deutschen Truppen Wunder der Tapferkeit verrichtet. Flandern, Somme, Verdun und andere Namen zeugen von ewigem Ruhm. Und dennoch sind wir unterlegen. So groß die Begeisterung und Hingabe des einzelnen Soldaten auch waren, als Volk hat uns ein großes, die ganze Nation innerlich verpflichtendes Kriegsziel gesehlt.

Und so kam es, daß sich der Krieg trot der unerhörten deutschen Tapferkeit und des gewaltigen deutschen Einsates nach den plutokratischen Gesehn entschied und wir eben unterlagen. Allerdings verwehrte das Spiel der diplomatischen Kräfte Frankreich, die Nichelieusche Politik dis in ihre letzten Konsequenzen zu vollziehen.

Man trennte erneut die Reichslande Elsaß= Lothringen vom Neich, man stellte das Saar= land unter Völkerbundsverwaltung, man besetzte das Rheinland, man schuf neutrale Zonen und glaubte, daß diese Maßnahmen in ihrer Summe zur Niederhaltung des Neiches genügten. Vor allem aber setzte man zur Verwirklichung der französischen Machtpolitik alle Hoffnungen auf die deutsche Uneinigkeit und Zerrissenheit.

Und man muß es dem Parteiregime von 1919 bis 1932 laffen, daß es alles getan hat, um den Berteidigern des politischen Testaments Richelieus Freude zu machen und ihre Anerkennung zu finden.

Aber genau wie 1913 das Volf über die Kabinettspolitik weggegangen ift, genau so ist das deutsche Volk in unseren Tagen wieder über die Parteienvolitik weggegangen.

Nur ein geschichtlicher Unterschied: Auch in den Jahren 1813/1815 hatte das deutsche Wolf große Männer, wie den Reichsfreiherrn vom Stein, wie Fichte, Arnbt und andere. Aber sie waren trot ihres reinen und guten Willens zu schwach, um der Widerstände Herr zu werden, um die Politif der großen und kleinen Metterniche in deutschen Landen zu brechen und des Reiches Einheit zu gestalten.

Diesmal aber fand sich der Mann, der die Herrschaft der Parteien kompromißlos und für immer zerschlug und das Einheitsstreben des Volkes zur Wirklichkeit führte: Abolf Hitler.

In den Augen der alten und unbelehrbaren Vertreter der Richelieuschen Politik muß diese Einigung des deutschen Volkes und Neiches das schwerste Verbrechen sein, weil eben in ihren Augen die deutsche Uneinigkeit und Zerrissenheit das "köstliche Kleinod Frankreichs" ist. Wer dieses Kleinod in Gefahr bringt, versundigt sich am heiligen Geiste des großen Kardinals.

Allein deshalb ift der Führer den Franzosen so haffenswert, deshalb hat man ihn begeifert und be-

kämpft! Deshalb ist er der Störenfried, nur weil er das vollbrachte, was nicht ins Konzept von Nichelien paßt. Jeden Schritt, den unser Führer tat und der näher zum Volk führte, haben sie mit einem satanischen Wutgeheul beantwortet, und jede Befreiungsregung erschien ihnen als Gefahr für die "große Nation".

Trots allem, wie oft und wie ehrlich hat sich ber Führer bemüht, mit Frankreich zu einem dauernden Frieden auf der Basis gegenseitigen Vertrauens und wechselseitiger Achtung der Lebensintereffen zu kommen.

Ja, meine herren Franzosen, Elsaß-Lothringen ift urdeutsch. Wenn ein Mann wie Abolf hitler, dem nichts mehr am herzen liegt, als alles, was deutsch ift, auf dieses urdeutsche Gebiet verzichtet, dann ift an der Größe des Verzichts der Grad seiner Liebe zum Krieden zu ermessen, und auf der Gegenseite:

Wenn man entschlossen ist, den Frieden zu brechen, alles aufs Spiel zu setzen, Millionen auf die Schlachtbank zu führen, obwohl dafür kein äußerer Grund besteht, dann kann man daran ermessen, welchen Grad der Verkommenheit der Machthunger dieser Plutokratie nunmehr erreicht hat. Wir konnten und wollten nicht glauben, daß das französische Volk so kritiklos diesem Imperialismus verfallen ist, um mitschuldig zu werden an einem neuen, furchtbaren Krieg. . . .

Ich selbst habe als Beauftragter bes Führers in unserem Grenzgau immer und immer wieber — ich möchte sagen — inbrünstig die Verständigung gepredigt. Heute sehen ich und mit mir alle unsere Saarpfälzer es ein: hier ist Hopfen und Malz verloren. Sie wollen nicht!

Dabei ist es heute ohne entscheidende Bedeutung, ob es richtig oder ob es ein Irrtum ist, daß auch das französische Wolk als solches die innere Bereitschaft zeigt, genau so wie wir zu einer gerechten und friedlichen Lösung der Weltprobleme zu kommen, oder ob das französische Wolk im Grunde genommen genau so denkt wie seine Machthaber, daß es die Sicherung seiner Eristenz nur in der Vernichtung

der Lebensberechtigung und der Lebensrechte anderer sieht.

### Es bleibt nur der Kampf!

Es ist tief bedauerlich, aber die Würfel sind gefallen, Frankreich hat sich endgültig für einen Rampf auf Leben und Tod gegen das Neich entschieden. Deshalb haben wir uns genau so und genau so endgültig entschieden. Als Deutschland der Auseinandersehung mit Polen nicht mehr ausweichen konnte und zuschlagen mußte, hat Frankreich die von England und ihm konstruierte politische Lage dazu benuht, um über Deutschland, wie vorgesehen, herzufallen.

Vor Gott und der Geschichte sieht das Necht auf unserer Seite. Und da wir inzwischen gelernt haben, daß das Necht nicht allein gepredigt, sondern auch verteidigt sein will, haben wir diesem Necht die entsprechende Rüstkammer geschaffen. Der Gefreite des Weltkrieges ist inzwischen auch zum ersten General und Marschall des Nechtes und der Kraft der deutschen Nation geworden. hinter ihm steht ein heer, marschsertig und marschbereit, und wartet nur auf sein Kommando, um von 80 Millionen endlich den ständigen Druck der Bedrohung und Vergewalztigung zu nehmen.

So stehen also in diesem Ringen zwischen uns und unseren Feinden zwei Prinzipien einander gegenüber: jenes von Richelieu, das vor Jahrhunderten aufgestellt, das die französische Machterhaltung und Erweiterung im Zusammenbruch, in der Austeilung und Niederhaltung seines Nachbarn Deutschland sieht, und das von einer herrschenden Elique als dessen Testament in Anspruch genommen wird und das diese Elique zur ewigen Erbengemeinschaft nach ihrem Ermessen bestimmt.

Alles, was diese Erbengemeinschaft und ihren Besig stört, muß deshalb nach ihrer Auffassung vernichtet werden, d. h. diese Erbengemeinschaft kann nur leben, wenn andere Sklaven bleiben oder zum mindesten sich von ihnen, so wie sie es brauchen, nach Herzenslust beherrschen lassen. Diesem Richelien hat sich nach Jahrhunderten nunmehr

ber Ründer eines Glau= bens gestellt, nämlich eines Glaubens, deffen Wahrheiten und Glaubensfage nicht bem Ibeen= und Gedankengut eines französischen politischen Karbinals entnommen find, fon= dern eines Glaubens, den der Berrgott seinem deutschen Bolfe gibt. Und diefer Glaube enthält auch nicht ein Teftament, das vielleicht einer fleinen Gemeinschaft innerhalb dieses Wolkes Macht und Reichtum als Erbaut verspricht, sondern diefer Glaube mit feinem Testament an die Butunft beißt: Das gange deutsche Wolk.



1689 wurde die Stadt Speyer durch die Franzosen vernichtet. Nachdem das Feuer zwei Tage und zwei Nächte gewütet hatte, blieb nur noch ein Aschen- und Trümmer- haufen. Im dom beraubten die Franzosen die silbernen Särge der deutschen Könige und Kaiser und was sonst Wertvolles zu finden war

### Eine Gegenrechnung

Das offizielle Frankreich spricht seit Jahr und Tag immer von sich als dem Hort der Friedsertigfeit, von Sicherheit und Garantien. Bei vielen gesuchten Gelegenheiten und eingebildeten Anlässen hat es immer wieder nach der Bildung eines "Block der Friedsertigen" gerufen. Dieser Block sollte und konnte natürlich nur unter französischer Führung stehen. In Wahrheit war ein solcher Block nur als eine Umschreibung der Isolierung, Einkreisung und Niederhaltung Deutschlands gedacht.

Hat Frankreich nach seiner Geschichte überhaupt Anspruch auf die Selbstapostrophierung als "friedsfertig"? hat es auf Grund geschichtlicher Tatsachen, auf Grund seines politischen und militärischen Verhaltens gar Ansprüche auf eine Führung der "Friedfertigen" zu erheben?

Deutschland gegenüber keineswegs. Die Gesichichte, handlungen und Taten wie Bündnisse sowie die ungeschminkten Proklamierungen der Zielsetzung französischer Politik beweisen entwaffnend, wie anmaßend jegliche Rolle Frankreichs als "Friedsfertiger" ist.

Frankreichs Gelüste standen immer, seit Urbeginn, nach dem Besis Deutsch. lands: nach dem Rhein. Und darüber hinaus. Elfaß und Lothringen sind Frankreich immer nur das Vorfeld seiner ewigen Ziele gewesen: der Rhein als Grenzlinie, die rheinischen Brützenköpfe als Ausfalltore nach Deutsch. land binein.

Frankreich hat niemals ernsthaft andere "Gründe" für dies Ziel vorzubringen gewußt als — strategische. Gemeinhin wird als Begründer der französsischen Politik der Rheinziele der Kardinal herzog von Richelieu angesetzt und angenommen. In Wirklichkeit reichen Zielsetzung und Rheinphantassen viel weiter zurück. Die französische "Beweissführung vom Rhein als einer für Gallien-Frankreich angeblich unerläßlichen Rheingrenzlinie beginnt schon bei — Eäsar. Und die französischen Grenzträume führen über Elemenceau und Foch bis zu Pétain, Daladier, Raynaud und Genossen.

Diefe "fraditionelle" Politik Frankreichs, den Mhein als "die" französische Grenze zu fordern und zu nehmen, spielt auch in diesem von Frankreich und England gemeinsam entfesselten und vom Weltsjudentum eingepeitschten Krieg wiederum eine ershebliche Rolle in den Kriegszielen.

Bur Steuer ber geschichtlichen Wahrheit, wer ber Unfriedliche ift, und wer, ohne auch nur ben

Schein eines begründeten Anspruches, immer wieder fremden Besit als "umstritten" in die Debatte und schließlich in den Konflikt und Krieg hineinwirft, muß einmal die Geschichte der "traditionellen" französischen Politik und der "ewigen Ansprüche Frankreichs" knapp gezeigt werden.

Dadurch wird viel geklärt; auch ein gut Teil ber mit friegerischen Verwicklungen nun einmal einhergehenden Schulbfrage.

Wie früher schon, so ist auch diesmal der Rhein nur das französische Nabziel; die eigentlichen Ziele greifen — wie grotest — weit über den Rhein hinaus. Frankreichs gebeimste Kriegsziele umfassen nicht nur die phantastische Ansage einer "Zerstückelung" Deutschlands, also der neuerlichen Erfüllung Richelieuscher Pläne, sondern sie schwelgen auch in epischer Breite von unheimlichen altbiblischen, urbarbarischen Anschlägen, der "Ausrottung".

Frankreichs "Tradition" ist dieses Mal zur Tragik geworden. Noch zu keiner Zeik war weniger Veranlassung zu den Forderungen Frankreichs nach der "historischen Rheingrenze" als dem nationalsozialistischen Deutschland gegenüber. Der Führer hatte das unsagdar schwere Opfer eines deutschen Verzichts auf Elsaß-Lothringen gebracht; er hatte auf ältestes Reichsland verzichtet, um endlich Frankreich seine unselige "Tradition" vergessen zu lassen. Frankreich hat die Größe dieses Opfers zu keiner Zeit begriffen, und noch weniger sich damit beschieden. Frankreichs Pläne und Ziele gehen eben noch viel weiter als aus Errichtung nur der Rheingrenze.

Daß Frankreich diese Jahre der endlichen Berföhnung und des Ausgleichs nicht begriffen und nicht die ausgestreckte hand ergriffen hat, um auch von sich aus den ewigen Schlußstrich unter eine Bergangenheit voll Blut und Opfer zu setzen, bleibt seine schwerste Schuld.

Die Erfahrungen von Jahrhunderten lehren, wessen man sich von den Franzosen zu versehen hat, wenn man sie erst einmal über die deutschen Grenzen gelangen läßt. In üblicher Nechtsverdrehung hat der damalige französische Ministerpräsident Poincaré am 24. 5. 1923 vor der Deputiertenkammer zu behaupten gewagt: "Man klagt unseren Imperialismus an. Wann jemals haben wir unser Gebief zu vergrößern bestrebt? Wann semals haben wir daran gedacht, die Freiheit eines Volkes anzutasten oder ein Gebief gegen den Willen seiner Bevölkerung zu beanspruchen?" Die schlässige Untwort auf diese verlogene Unmaßung und die Phantastereien der "friedfertigen" Seine-Politiker erteilen die nachstehenden Karten.



925-1200. Jm Jahre 925 hatte frankreich die neben abgebildeten Grengen. In diefem Umfang war es aus dem zerfallenen großen frankifd-karolingifden Reich hervorgegangen. Aber ichon mit feiner Entftehung beginnt frankreich feine bis heute mahrende Politik der Ungerechtigkeit und Gewalt gegen Deutschland. Seit 1000 Jahren verfucht es dem Deutschen Reich die Westmark gu entreißen. Schon Ludwig IV. von frankreich drang 938 und 939 ins Elfaß ein, und ohne Grund, mitten im frieden, bemächtigt fich König Cothar 978 rauberifch der Stadt Aachen. fugo Capet, der Begründer der frangöfifden fionigsfamilie der Capetinger, herzog von frankreich (987-996), richtete den Blick oftwärts, jum Rhein. Dierre Joseph Proudhon, ein frangofifcher Schriftsteller, fagt dagu: "Jede frangölifche Politik - ich fpreche von der instinktiven, traditio-

nellen Politik — liegt hier (im Streben nach dem Rhein). Sie ist im Dolke eingewurzelt. Alle Regierungen haben ihr mehr oder weniger dienen müffen. Sie war die Miffion hugo Capets und seiner Nachfolger."



1200-1500. Mit dem Erftarken der königlichen Gewalt in frankreich machft das Derlangen, die Oftgrenge vorzuschieben und, nach Schwächung und Niederhaltung Deutschlands, eine frangösische Dorherrichaft in Europa gu errichten. 1214 Schlägt König Philipp II. bei Bouvines in flandern den deutschen Kaifer Otto IV. Philipp IV. Schiebt die Grenge bis gur Maas vor. flandern ift ftandigen Einverleibungsversuchen der franjofen ausgefett, deren gefährlichfter unter Philipp IV. von den flamen 1302 in der Sporenschlacht bei Kortryk siegreich abgewehrt wird. farl VII. entfendet ftarke und zuchtlofe Soldnerhaufen, die Armagnaken, 1438 und 1444 ins Elfaß, gegen den Ithein und nach Lothringen, Gebiete Die der Schweren Derwüstung durch die frangofen faft Schutios anheimfallen. Die Konigreiche Burgund und Provence, die unter machtvoller deutscher Oberhoheit geeinigt waren, fallen nach dem Stury der

signenstaufen stüdweise den franzosen zur Beute. Philipp IV. bemächtigt sich der Städte Lyon und Epinal, der westlichen Grafschaft Bar und macht so die Maas zur französischen Grenze, ja gewinnt vorübergehend die freigrafschaft Burgund. Weiter südlich kommt frankreich in den Besit der Alpenpässe nach Italien und stößt 1494 und 1499 dorthin vor, um Neapel und Mailand zu erobern. Ungemein wichtig ist die Stelle eines Briefes, in dem der Gesandte des Erzbischofs von Trier am französischen sich siehem sieren über das ziel der französischen Politik solgendes mitteilt: "Auch hörte ich, er (Karl VII.) habe gesagt, frankreich muß das Cand bis an den sie in haben, und er fürchte die deutschen fürsten nicht, die wolle er alle schlagen, einen nach dem andern, aber er fürchte die Städte und die Bauern."

1500-1610. Ludwig XII. und frang I. erfüllen den Traum ihrer Dorganger, indem fie fast 30 Jahre Mailand beherrschen. Ware es ihnen gelungen, diesen Besith zu behaupten, so hätten sie nicht nur den Schlussel zu Italien in den fianden gehabt, fondern vermutlich auch vom Süden her maßgebenden Einfluß auf die Schweiz und da-mit auf Süddeutschland gewonnen. Wird diefe Gefahr auch durch die Siege farls V. und feiner deutschen Candsknechte (Davia 1525) be-fcmoren, fo dringt doch fieinrich II. in Cothringen und am Oberrhein unmittelbar vor. Die kämpfe der deutschen fürsten und des kaisers karls V. infolge der Resormation geben frankreich die Möglichkeit, fein altes Biel, die Erweiterung feiner Oftgrenge und den Dormarfch

Altere Eroberungen frankreichs Eroberungen frang I., niederlo fieinrichs II., fieinrichs IV. R'ep habsby Michael Dormarfdylinien frangölifcher feere Derdun Paris Schmeis ner Oftgrenze und den Vormarsch auf den Khein, weiter zu versolgen. So gelingt es seinrich II., die seit ewigen Zeiten deutschen Städte Met, Toul und Verdun unter stanzösische servigen die Zerrissenen (1552). Allein die Zerrissenen seiten die Zerrissenen seiten die Zerrissenen seiten die Städte als "Keichswikar" des Deutschen Keiches sich anzueignen wagen darf. Er wagt weiter einen Anschlag auf Straßburg, der ihm sedoch mißlingt. Heinrich IV. endlich gewinnt 1601 im Austausch mit der 1543 erworbenen Markgrosschaft Saluzzo die wichtige Landschaft Bresse-Bugey nördlich der Khone, ein Ausmarschgelände gegen Savoyen und die Schweiz. Der Grund für eine systematische Eroberungspolitik im Westen Deutschlands ist gelegt.

Deutschlands ift gelegt.

1610-1648. Ju Ende des 16. Jahrhunderts war frankreich von inneren Wirren und kämpfen erschüttert, die seine Angriffslust gegen das Reich dämpften. Aber gegen das Jahr 1600 der Staat unter fjeinrich IV. wieder gefestigt war und das königtum stark, da war und das konigtum state, ou holte Frankreich sogleich zu neuem Schlag gegen die Westgrenze des Keichs aus. Wieder ist es die deutsche Jwietracht, der deutsche innere krieg, die dazu den Franzosen Gelegenheit bieten. Es ist die Zeit des Dreißigiährigen frieges in Deutschland. Da faßt der die frangösische Politik bestimmende Kardinal Ii i chelleu den Plan, mahrend der deutschen Ohnmacht und Derwirrung sich durch Einmischung in den deutschen Krieg der Tore nach Deutschend für alle Zeit zu bemächtigen. Ab 1630 sind elsässiche Städte und gang Cothringen von feinen Truppen befett, und vereint mit den Schweden dringen die frangofen tief ins den deingen die Jeanzolen tief ins Reich, dis nach Niedersachsen, Franken, Vayern. Als endlich der Westfälische friede im Jahre 1648 den großen Krieg, der unerhörtes Unglück über Deutschland gebracht hatte, beendete, mußte das Keich an Frankreich fast das genze Oberessassen.



das ganze Oberelfaß (Sundgau), das ganze Gebiet — nicht nur die Städte — der Bistümer Met, Toul und Derdun das ganze Oberelsaß (Sundgau), das ganze Gebiet — nicht nur die Städte — der Bistümer Met, Toul und Verdun an frankreich abtreten, dazu die berühmte Stadt und festung Breisach. Weiterhin erhält der König von frankreich das Recht der "Landvogtei" über zehn elsässliche Reichsstädte und das Jugeständnis, eine französische Besahung in die deutsche Keichssesstung Philippsburg legen zu dürfen. Dergeblich haben diese Städte versucht, in verzweiselter Gegenwehr ihre Selbständigkeit zu retten. Noch 70 Jahre später kam es zu Ausständen, um die französische Gewaltherrschaft abzuschützteln. So ist nun mit dem Westfällischen Frieden Lothringen, der äußerste Vorvosten des Deutschen Keiches im Südwesten, von Frankreich umklammert. Eine breite politisch-militärische Basis ist geschaften, um nun jene unvergessen kaubpolitik an Deutschland zu beginnen, die mit Mord, Brand, Gewalttat und Unwerschlichkeit ein ganzes Jahrhundert erfüllt. Gewalttat und Unmenschlichkeit ein ganges Jahrhundert erfüllt. (Fortjegung übernachite Geite)

### das Regiment List

Der Führer ichreibt:

Und so kam endlich der Tag, an dem wir München verließen, um anzutreten zur Erfüllung unserer Pflicht. Zum ersten Male sah ich so den Rhein, als wir an seinen stillen Wellen entlang dem Westen entgegensuhren, um ihn, den deutschen Strom der Ströme, zu schirmen vor der Habgier des alten Feindes. Als durch den zarten Schleier des Frühnebels die milden Strahlen der ersten Sonne das Niederwaldenkmal auf uns herabschimmern ließen, da brauste aus dem endlos langen Transportzuge die alte "Wacht am Rhein" in den Morgenhimmel hinaus, und mir wollte die Brust zu enge werden.

Und bann tommt eine feuchte, talte Dacht in Klandern, burch die wir ichweigend marichieren, und als der Zag fich dann aus den Debeln gu lofen beginnt, ba gifcht plöglich ein eiferner Gruß über unsere Röpfe uns entgegen und ichlägt in icharfem Rnall die fleinen Rugeln zwischen unsere Reihen, ben naffen Boden aufpeitschend. Che fich aber die fleine Bolte verzogen bat, bröhnt aus zweihundert Rehlen bem erften Boten bes Todes bas erfte hurra entgegen. Dann aber begann es zu knattern und zu bröhnen, ju fingen und ju heulen, und mit fiebrigen Mugen jog es nun jeben nach vorne, immer ichneller, bis plöglich über Rübenfelder und Beden hinweg ber Rampf einfeste, ber Rampf Mann gegen Mann. Mus der Ferne aber drangen die Klänge eines Liedes an unfer Obr und tamen immer naber und naber, sprangen über von Kompanie zu Kompanie, und ba, als ber Tob gerade geschäftig hineingriff in unsere Reiben, ba erreichte bas Lieb auch uns, und wir baben es nun wieder weiter: "Deutschland, Deutschland über alles, über alles in ber Welt!"

Nach vier Tagen kehrten wir zurud. Selbst ber Tritt war jest anders geworden. Siebzehnjährige Knaben sahen nun Männern ähnlich.

Die Freiwilligen des Regiments Lift hatten vielleicht nicht recht kämpfen gelernt, allein zu sterben wußten sie wie alte Soldaten.

Das war ber Beginn.

So ging es nun weiter Jahr für Jahr; an Stelle ber Schlachtenromantif aber war das Grauen getreten. Die Begeisterung fühlte allmählich ab, und ber überschwengliche Jubel wurde erftidt von

ber Todesangft. Es tam die Zeit, da jeder zu ringen hatte zwischen bem Trieb ber Gelbsterhaltung und bem Mahnen ber Pflicht. Much mir blieb biefer Kampf nicht erspart. Immer, wenn ber Zod auf Jagd war, versuchte ein unbestimmtes Etwas ju revoltieren, bemühte bann fich als Vernunft bem ichwachen Körper vorzustellen und war aber doch nur die Feigheit, die unter folden Berfleidungen ben einzelnen zu umftriden versuchte. Gin ichweres Bieben und Warnen bub bann an, und nur der lette Reft des Gewiffens gab oft noch den Ausschlag. Je mehr fich aber biefe Stimme, die gur Borficht mahnte, mühte, je lauter und eindringlicher fie lodte, um fo icharfer ward bann ber Widerstand, bis endlich nach langem innerem Streite bas Pflicht= bewußtsein den Sieg davontrug. Schon im Winter 1915/16 war bei mir biefer Rampf entschieden. Der Wille war endlich reftlos herr geworden. Konnte ich die ersten Tage mit Jubel und Lachen mitstürmen, so war ich jest rubig und entschloffen. Diefes aber war das Dauerhafte. Mun erft tonnte bas Schidfal zu ben letten Proben ichreiten, ohne daß die Merven riffen ober ber Verstand verfagte.

Aus dem jungen Kriegsfreiwilligen war ein alter Soldat geworden.

Dieser Wandel aber hatte sich in ber ganzen Urmee vollzogen. Sie war alt und hart aus ben ewigen Kämpfen hervorgegangen, und was dem Sturme nicht standzuhalten vermochte, wurde eben von ihm gebrochen.

Nun aber erft mußte man dieses heer beurteilen. Nun, nach zwei, drei Jahren, mahrend deren es von einer Schlacht heraus in die andere hineingeworfen wurde, immer fechtend gegen Übermacht an Zahl und Waffen, hunger leidend und Entbehrungen ertragend, nun war die Zeit, die Gute dieses einzigen heeres zu prufen.

Mögen Jahrtausende vergehen, so wird man nie von Heldentum reden und sagen bürsen, ohne des deutschen Heeres des Weltkrieges zu gedenken. Dann wird aus dem Schleier der Vergangenheit heraus die eiserne Front des grauen Stahlhelms sichtbar werden, nicht wankend und nicht weichend, ein Mahnmal der Unsterblichkeit. Solange aber Deutsche leben, werden sie bedenken, daß dies einst Söhne ihres Volkes waren. ("Mein Kampf", S. 180/181.)



Is Nationalsozialist und Solvat habe ich in meinem Leben nun stets den Grundsatz hochgehalten, das Recht meines Volkes entweder im Frieden sicherzustellen oder – wenn notwendig – es im Kampf zu erzwingen. Als Hührer der Nation, als Kanzler des Reiches und als Oberster Besehlshaber der deutschen Wehrmacht lebe ich daher heute nur einer einzigen Aufgabe: Tag und Nacht an den Sieg zu denken und für ihn zu ringen, zu arbeiten und zu kämpsen, wenn notwendig auch mein eigenes Leben nicht zu schonen, in der Erkenntnis, daß diesmal die deutsche Jukunst für Jahrhunderte entschieden wird. Der Führer am heldengedenttag 1940



### Kardinal Richelieu

geistiger Vater des Gedankens, das deutsche Reich durch Zerstückelung und Aufteilung zur voll-kommenen Ohnmacht zu verdammen, das Kriegs-ziel der heutigen Politiker an der Seine

# Der tausendjährige Vernich= tungswille beherrschte zu jeder Zeit die französische tungswille Ausdehnungspolitik und bekämpste das Reich, wenn das deutsche Volk durch Schwäche die Möglichkeit dazu gab



Die Gesandten auf dem Kongreß zu Münster Mit dem Westfälischen Frieden beginnen erst recht syste-matisch die Eroberungen Frankreiche. Das Reich war zer-rüttet und schulos der Willfür Frankreichs preisgegeben



Der Mordbrenner von Turenne befehligte die in Deutschland eingefallenen Franzosen 1644 und 1672



Bei ín rd. ger 3w ver





### Clemenceau,

der "Kichelieu" des 20. Jahrhunderts

Sein Ausspruch: "Es gibt 20 Millionen Deutsche zuviel" tennzeichnet haß und Vernichtungswillen



### "Besatjung"

"The werdet jeht ein Land betreten, worauf vor wenig mehr als einem Jahrhundert dank unseren großen Vorsahren unsere drei Farben flatterten. Deren Wert werdet ihr fortsehen. . . Einem unter einer hundertiährigen Tyrannei gebeugten Volke werdet ihr zeigen, was eine ihrer Macht und ihrer Ehelichkeit bewußte Nation kann und will. . . . Das republikanische Frankreich straht nicht nur im Glanze seiner Tapkerkeit; es ist und bleibt in der Geschichte das ewige Vaterland des Rechts."

Der französsische General Gerard an seine Besatungstruppen am 28. 11. 1918.



Beisetung der durch französische Truppen ermordeten 13 deutschen Arbeiter in Essen am 10. 4. 1923. Der Ruhrabwehrkampf ergibt folgende Bilanz: rd. 140 Tote, 605 Verwundete, 11 zum Tode Verurteilte (Schlageter hingerichtet), 5 zu lebenslänglicher Zwangsarbeit Verurteilte, dazu zu Zwangsarbeit Verurteilte mit insgesamt 1000 Jahren. Außerdem Geiselverhaftungen, unerhörte Mißhandlungen und die Vertreibung von über 172000 deutschen Volksgenossen von Haus und Hof.

### der nächste Krieg im Kinderlesebuch

Die Vision der Revanche aus dem französischen Kinderleseuch "Me in Dorf" von Onkel Hansi (Straßburg 1914). Zwei elsäsischen ginder einem Vogelenberg, den Bick auf die oberrheinische Ebene des Elsäs gerichtet. Links das Weißenburger Denkmal mit dem gallischen Hahn auf deutschem Boden. Die Kinder tragen einen Kanz von Immortellen in der Hanz von Immortellen in der Hanz von Ichwadvonen französischer Kürassiere. Dazu schweckte der Verfalser: "... Wahrbaftig, das ist ein helt werden keit ein keit uns keine Regierung wird hindern können ..."



Einmal und nie wieder! Aufnahme aus Köln. Aber eine Million farbiger Truppen wurden im Weltkrieg zur "Befreiung des deutschen Bolkes vom Militarismus" von den heutigen heinden eingesetzt



Ein wehrloses Volk wird wie ein ehrloses Volk behandelt. Das hat Deutschland in einem Umfang kennenternen mussen, wie es kein zweites Beispiel in der Weltgeschichte gibt



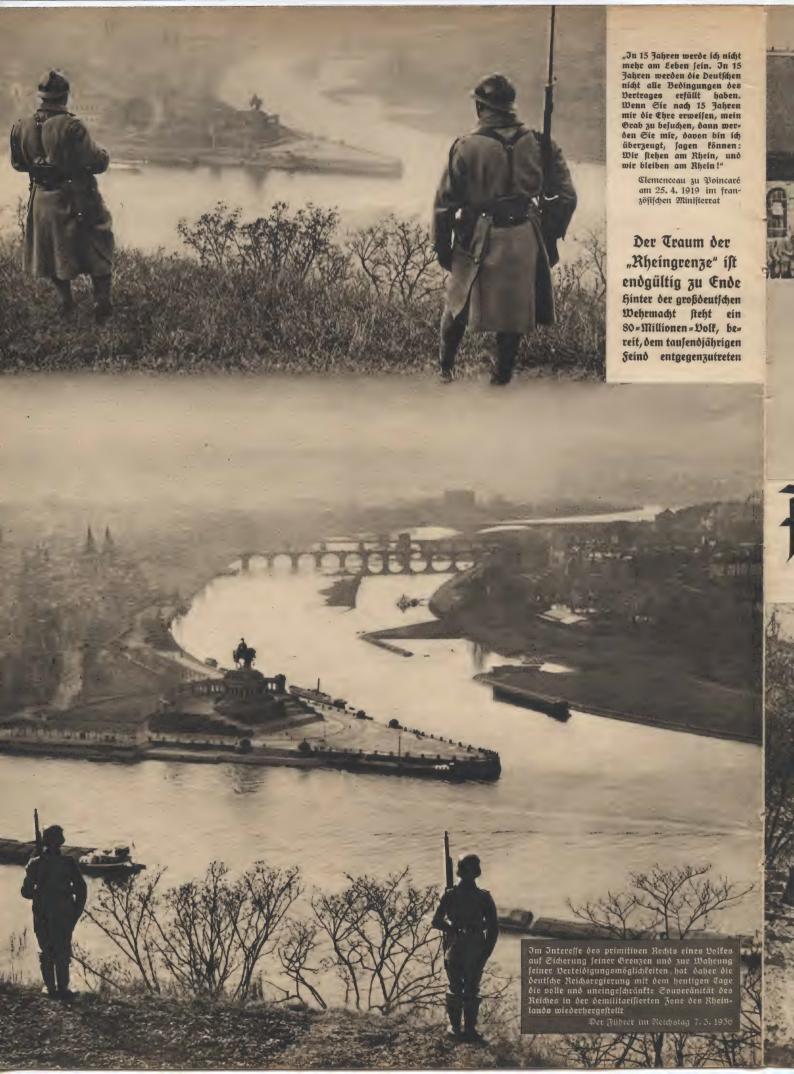

1649-1715. Es ist die Zeit, die hauptfächlich von der Regierung des französischen königs Ludwig XIV. und anfangs von dem politischen Einfluß des französischen Kardinals Maggrin bestimmt wird. Mit Recht nennt fie die Geschichtsschreibung das Zeitalter der fran-zösischen Raubkriege. Barbarisch wie gegen die Niederlande, in feldzügen haarstraubender Greuel und Derwüftungen, gehen die Heere Ludwigs XIV. gegen den Ahein und ganz Westdeutschland und Süddeutschland vor. Eine aus Gewalt, Rechtsbruch und Rechtsfälschung raffiniert gufammengefette Politik richtet nun Stoß auf Stoß in die Weltflanke des Reiches. Mitten im frieden überfällt und besetzt frank-reich die deutsche Stadt Straßburg und die bisher noch deutschen Gebiete im Elsaß. Es verbindet Straßburg mit Met und Derdun durch die "Straße", einen breiten Landstreifen (Korridor), und verschlingt so halb Lothringen. Das Reich, das fich mahrend diefer gangen Beit in größter Türkennot befand, war wiederum zu schwach, sich der französischen Käubereien zu erwehren. Dom Jahre 1688 ab beginnen jene Verwüstungen des deutschen Landes vom Niederrhein bis nach Schwaben und Franken, jenes Sengen und Brennen, das noch heute kein Deutscher vergeffen hat und an das die ungähligen Ruinen von Schlöffern und Burgen noch immer mahnen. Jahr für Jahr stießen die französischen Heere vor, nicht nur zuchtlos und barbarisch im Derhalten jedes

Altere Eroberungen frankteichs Eroberungen Ludwigs XIV. Niegerland Dormarschlinien Bielefeld frangösischer feere Kassel Paris hochstedt Műndieri ochweiz mailand of alien

nur zuchtlos und barbarilch im Derhalten jedes einzelnen Mannes, sondern mit den Befehlen ihres königs versehen, das ganze Land, wenn es zu weit ab lag, um es frankreich einzuverleiben, in Wüsten und Niemandsland zu verwandeln siehe hierzu Umschlagseite 2 und 5. 18]. Frankreich faßt zuß an der Saar, errichtet auf deutschem Boden festungen wie Saarlautern (Saarlouis) und Landau. freiburg wird gleichfalls französisch, seine Vorstädte werden verbrannt, um es leichter zu befestigen. Der "Sonnenkönig" reißt von den südlichen Niederlanden (Belgien) große Stücke mit Lille, Maubeuge, Sivet und Diedenhosen los. Die Freigrasschaft Burgund wird wieder, wie schon 1295, endgültig annektiert. Noch immer lebt der Name des Mordbrenners Mélac in der Erinnerung des Volkes fort, jenes Teusels und Mordbrenners, dessen Weg die flammen von Speyer, Worms, Mainz, seidelberg und unzähliger kleinstädte und Dörfer bezeichnen (siehe karte Umschlagseite 2). Aber er war unter den nielen Mardbrenpern nur der grousomsten einer. In schmachvollen friedensschlüssen zu Numdie flammen von Speyer, Worms, Mainz, heidelberg und unzähliger kleinstädte und Dörser bezeichnen sliehe katte Umschlagsseite 2). Aber er war unter den vielen Mordbrennern nur der grausamsten einer. In schmachvollen friedensschlüssen zu Nymwegen und Kyswijk, die das deutsche Volk bezeichnend "Nimm weg" und "Reiß weg" nannte, und im frieden von kastat und Baden (1714) ist es dann nach einer schrecklichen Kriegs- und Leidenszeit, die frankreich über Deutschland gedracht hat, endlich so weit, daß frankreich seine Grenze dis an den Oberthein vorgeschoen hat, und es wird nur noch eine Zeitstrage sein, die es sich auch noch Lothringen wird durch Gewalt angeeignet haben. Heldenmütige Taten, große und siegreiche Schlachten, ungeheure Opfer haben deutsche speere in diesen Kriegen im Verteidigungskamps gegen den Westen vollbracht; daß ihnen der Sieg dennoch nicht beschieden war, liegt an der Ohnmacht, Zerrissenheit und schlechten Führung im Deutschen Reich damaliger Zeit. Die französischen Truppen dringen auch nach folland, im Spanischen Erbfolgekrieg nach Bayern ein, während Oberitalien, wie gewöhnlich, als Gelände für einen französischen flankenstoß im Süden dient.

1716-1789. Die Schwachen Nachfolger Ludwigs können gemächlich die Ernte ein-heimsen, die Ludwig XIV. gesät hat. Im El-saß werden die deutschen Rechte bis auf unmefentliche Refte befeitigt. Neuer frieg bricht um die deutsche Westgrenze aus, die die Unerfattlichkeit frankreichs noch immer weiter gurückeringen will. Im fog. Polnischen Erb-folgekrieg wird das Reich gezwungen, Lothrin-gen an einen von Frankreich vorgeschobenen polnischen Adligen abzutreten, nach deffen Tod (1766) das Land sogleich an Frankreich übergeht. So ift also endlich das Jiel erreicht und die französische Oftgrenze gewaltsam abge-rundet und vorgeschoben. Aber Eingreifen und Länderraub in Deutschland bleiben unverändert das Jiel französischer Außenpolitik. Don der neugewonnenen Basis in den Niederlanden, an der Saar und am Oberrhein dringen nun an der Saar und am Voertieln oringen nabie räuberischen kreeze im Österreichischen Erbfolgekrieg und im Siedensährigen Krieg wieder auf deutschem Boden vor. Bis Prag, bis
über die Weser hinaus dringen sie vor. Not
wert deutscheinen beiter ich allend Aber und Verzweiflung hinter sich lassend. Aber damals gelingt es ihnen doch nicht mehr, einen fieghaften frieden herbeiguführen. An ihren Käubereien und jahrhundertelangen Der-wüstungen Deutschlands nimmt endlich friedrich der Große in der Schlacht bei Rogbach der ferzog von Braunschweig bei frefeld und Minden Rache.





1790-1801. Was die frangofifchen fionige feit 1290 mit Erfolg begonnen hatten, das fett feit der Revolution das französische Dolk mit verdoppelter Leidenschaft fort. Der Schrei nach der Rheingrenze ertönt mit nie gekannter Stäcke und wird in den Friedens-schlüssen von Basel 1795, Campo Formio 1797 und Lunéville 1801 in vollem Umfange verwirklicht: Das gesamte linke Kheinufer von Basel bis Cleve wird zur französischinaus geraten fiolland, die Schweiz und faft gang Italien unter frangofifde Botmäßigkeit und werden in eine Reihe von Tochterrepubliken vermandelt. Einfälle frangöfischer heere bis tief nach Süddeutschland hinein bringen wieder alle Schrehken der Jeit Ludwigs XIV. nach Deutschland. Politische Schwarmer hatten geglaubt, Segnungen der frangölischen Repolution in den neu eroberten Gebieten kennengulernen

eroberten Gebieten kennenzulernen und jene viel gerühmte "Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" zu erfahren. Pher das neue Frankreich hatte außer seinen Phrasen seinen Untertanen auf dem linken Kheinuster nur Steuern, Kriegsdienste ohne Ende und den Schrecken der Guillotine zu bringen. Die vollständige Kheingrenze macht das Keich völlig wehrlos, sedem Einfall ist es schutzlos preisgegeben. Dor allem öffnet die Kheingrenze macht das Keich völlig wehrlos, sedem freien Jugang nach Deutschland: Ihre heere sinden von hier mit Leichtigkeit den Weg nach Franken, durch Bayern nach österreich, vom Elsaß nach Schwaben. Napoleon Bonaparte dringt in Italien durch die Ostalpenpässe auf Wien vor und zwingt österreich so zum Nachgeben. Ununterbrochen werden nun die Kriegszüge Napoleons Deutschland, das ohne einheitliche führung und brauchbare Wehrversassung ist, über ein Jahrzehnt heimsuchen und eine völlige Zerschlagung des Keichs herbeisühren.



1802—1813. Tausendjähriger Dernichtungswille. Der innigste Wunsch jedes Franzosen, die völlige Dernichtung des Deutschen Keiches, die Verwandlung ganz Deutschlands in ein von Frankreich besettes oder abhängiges Gebiet, wird von Napoleon in einem Ausmaß verwirklicht, wie es bisher nie gelungen war. Die küstengebiete bei Lübech und der ganzen Nord- und Ostsee und an der Adria werden 1810 Frankreich einverleibt. Erfurt und Danzig werden französische Festungen. Ganz Deutschland bis zum Köhmer Wald und zur Elbe, ja stellenweise bis zur Oder gehorcht in den "Kheinbundstaaten" Bayern, Baden, Würtermberg, Sachsen, Westfalen usw. französischen Besehlen und misser in zwei Jahrtausenden deutscher Geschichte waren alle Deutschen einem fremden Willen unterschen einem fremden Willen unter

worfen worden. Erst jeht zum ersten Male mußten alle deutschen Staaten einem fremden Willen untereine fremde Sache kämpfen. In Kassel und Düsseldorf regieren französische Machthaber als Fürsten. Über der Oder beginnt das Großherzogtum Warschau, das ebenfalls von Frankreich abhängig ist und so Preußen und Österteich, die einzigen deutschen Staaten, die nicht im Kheinbund sind, von Osten bedroht. Das Heldentum der Befreiungskriege zerschlug die französische Gewaltherrschaft, die über ganz Deutschland und Europa lastete. In Geschlossenie und Krast erhob sich das deutsche Dolk und drang sieg en d b is Paris vor. Aber was das Schwert wiederzgewonnen hatte, verlor und vertat schwache und mißgesinnte Diplomatie wieder. Im ersten Pariser frieden erhielt Deutschland nur einen geringen Teil seiner Derluste zurück. Das Elsaß, Landau und das Saargebiet bleiben bei Frankreich. Erschüttert schreibt damals Gneisenau aus Paris: "So wurde ihr soer französischen Nation) das Deutschland stets bedrohende Elsaß gelassen, und alle die Festungen, die in unbewachter Zeit von Ludwig XIV. auf deutschem Gebiet gebaut wurden, sind nicht zurückzefordert. Ein durch seine Jerrissen heit und Spaltungen ohnedies auf eine nur schwache Verteidigung beschränktes Keich wie das deutsche, muß demnach seinen Erbseind im Besit aller der Mittel lassen, die zu dem zweck vorbereitet sind, um unsere Unterlosdung systematisch durchzusschiehren." Noch ein Feldzug gegen den wieder aus seiner Derbannung zurückzeschehrten Napoleon war notwendig, um endlich 1815 im zweiten Frieden zu Paris wenigstens noch das Saargebiet und die Festung Landau für Deutschland zurückzewinnen. Derloren aber blieb das geraubte Elsaß.

1816—1870. Durch die Wiener Verträge von 1814 auf die "Grenzen von 1792" beschränkt, muß frankreich 1815 nach der mißlungenen Wiedererhebung Napoleons auch das Saargebiet wieder herausgeben. Das alte deutsche Elsaß und Lothringen bleibt französisch. Niemals aber hat frankreich nach 1815 den Gedanken an die Kheingrenze aufgegeben. Kheingrenze und Vrhinderung der deutschen Einigung heißen die Jiele französischer Außenpolitik. Welch drohende Gestalt sie schon 1840 wieder annahm, zeigt das damals entstandene Kheinlied von Nikolaus Becker, das der deutschen Dolksstimmung Ausdruck gab und von gewaltiger Wirkung in Deutschand

"Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein, ob sie wie gierige Raben sich beire darnach streien. Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Ahein, den freien deutschen Ahein, des sehren Manns Gebein!"

Aber die Ländergier des ehrgeizigen Volkes ist damit nicht zufrieden; es ersehnt heimlich die Wiederkehr des Justandes von 1801 bis 1813, die

Altere Eroberungen frankreichs

Erwerbungen 1859/60

Gebiete, die frankreich
1866/67 zu annektieren
beabsichtigte
Einmarschlinien französischer seere
Cusemburg

Paris

Paris

Anne Straßburg

München

München

Missa

ersehnt heimlich die Wiederkehr des Justandes von 1801 bis 1813, die Kheingrenze, und dieser Leidenschaft müssen die schwachen, aber listigen herrscher Frankreichs Jugeständnisse machen. Der Orleans Louis Philipp läßt 1831 und 1832 französische Truppen in Belgien einmarschieren, Antwerpen erobern und verzichtet nur widerwillig auf die hoffnung, das Land ganz zu gewinnen. Napoleon III. läßt sich die hilfe für den Besteiungskampf Italiens mit Savoyen und Nizza bezahlen. Für das untätige Jusehen beim Einigungskampse Deutschlands legt er Bismarck 1866 und 1867 als Kechnung die forderung vor: Abtretung der Kheinpfalz und des ganzen Saar- und Kheinlandes südlich der Mosel, außerdem Justimmung zur Einverleibung Luxemburgs und ganz Belgiens in Frankreich. Bismarcks Weigerung hat schließlich den Krieg von 1870/71 zur folge. Er endet mit der endlichen Wiedervereinigung des Keiches mit dem geraubten Elsaß und Lothringen.

1871-1923. Die Niederlage von 1871 ließ den frangofen keine Ruhe. Trot Bismarchs maßvollen friedensbedingungen wurde Schrei nach Rache immer lauter. Ein gewaltiges Bündnis mit den meiften Großmädten, eine Einkreifung Deutschlands kommt zustande. Erft durch das Eingreifen Amerikas in den 1914 entgundeten frieg gelingt es dann, Deutschland, das von seiner inneren front verraten wird, niederzuwerfen. Der durch Wilsons Dorspiegelungen erschlichene frieden von Dersailles gibt frankreich Elsab-Lothingen zurch. Das Kheinland und das Saargebiet werden "auf 5 bis 15 Jahre" besett; die geplante Einverleibung kann man nicht offen ankündigen, weil man ja den Amerikanern und Neutralen vorlog, für das Selbstbeftimmungsvorlog, für das Selbiftestimmungsrecht und die Freiheit der Dölker
zu kämpfen. Doch ein Ausweg ist
für Poincaré bald gefunden; er
bürdet den Deutschen Keparationslasten auf, die sie nicht bezahlen
können und möchte Kheinland und
Saargebiet als dauerndes "Pfand"
zuchbehalten, um sie allmählich
Frankreich einzungsleiben indem Frankreich einzuverleiben, indem die deutschen Beamten verjagt werden. Im Januar 1923 besetten



die Franzosen das Ruhrgebiet, um die deutsche Arbeiterschaft mit weißen und farbigen Truppen unter französischen Gehorsam zu bringen. Ihre Armeen stehen bereit, um von hier weiter vorzurücken und das Deutsche Reich gänzlich zu zerstückeln. Trots aller Anstrengungen gelingt es nicht, der separatistischen Bewegung zum Siege zu werkelten

1923-1930. Der General Gerard, der in den erften Jahren der Besatjungszeit in der Pfalz kommandierte, hat feine Erinnerungen über die Pfalz aufgezeichnet, die sein Generalstabschef Jacquot veröffentlicht hat [Paul Jacquot: General Gérard und die Pfalz, Berlin 1920). Darin kommt zum Ausdruck, daß die französsischen Militärs ernstlich der Meinung waren, daß sie bayerischen Beamten in der Pfalz für sich gewinnen könnten. Sie glaubten, daß die Bayern seit Napoleon für Frankreich noch ein Gefühl der Sympathie und der Vernen Geben für gewinnen der Vernenkreich noch ein Gefühl der Sympathie und der Vernenkreich noch ein Gefühl der Sympathie und der Vernenkreich noch ein Gesch ausgen sehen sie dass die Dankbarkeit hegten. Staat dessen sahen sie, das die bayerischen Beamten in der Pfalz ihnen noch viel schreffer und ablehnender gegenübertraten als die preußischen Beamten im Kheinland. Langandauernd follte die Rhein- und Saarbefequng fein, wie Poincaré in einem Schreiben vom 26. April 1919 an Clemenceau fdrieb, damit die rheinische und saar-landische Bevolkerung sich an die französischen Beamten und Soldaten gewöhne. Unerfüllbar aber follte die Reparation sein, weil die unerfullbare Reparation Frank-reich als Dorwand dienen sollte, ständig am Rheine zu bleiben. Über die Reparation hat einer der Schuldigen von Versailles, Lloyd George, geschrieben, die Alliierten hätten nicht bedacht, als sie die Keparation schließlich auf 137,6 Milliarden Goldmark festsetten, zuzüglich 5 Prozent Zinsen und 1 Prozent Tilgung, daß diese Summe Goldes, welche ein Dolk der Erde aufbringen follte, größer war als das Dreieinhalbfache des ge-famten Goldvorrates der Erde. Deshalb verband Clemenceau die unerfüllbare Reparation mit der lang-andauernden Kheinlandbesetung durch die sogenannte Sanktionsklausel der Artikel 428, 429, 430, die das Haupttuck des Diktates von Versailles waren und beftimmten, daß die Alliierten berechtigt feien, unter gewiffen Umftanden die Raumung der Pheinlande hinauszuschieben, ja sogar geräumte Jonen wieder zu besetzen, wenn Deutschland sich weigere, die Gesamtheit oder einzelne feiner Reparationspflichten zu erfüllen. Bis an seinen Tod hat dieser Gedanke Clemenceau verfolgt. Er erklärte: "Wir bleiben langer als fünfzehn Jahre, wir bleiben hundert Jahre, wenn es sein muß, bis sie bezahlt haben, was sie uns schulden. Das geschieht auf Grund der Artikel 428, 429 und 430 des Friedensvertrages . . . und sollten die Boches, wenn wir geräumt haben werden, ihre Derpflichtungen verleten, gut, dann werden wit wieder besetzt, mieder der Beganngszone (1. dezember 1918 bis 30. Juni 1930) das nicht so gut, als ob wir den Khein hätten? Was will man denn noch mehr?" (Martet: Clemenceau spricht s. 182). Bei keiner Gelegenheit ist das Jiel Clemenceaus, die Aberdenna der Vereinerde aus Beutschapen der Deutschland so deutschliede der Deutschland der Deutschla



Maineinbruchsgebiet (6. April bis 17. Mai 1920)

Abschnitt Dortmund, flaschenhälse usw. (besett ab 11. 3a-nuar 1923, geräumt 18. August/22. Oktober 1924)

Kern des Einbruchsgebietes (beseht ab 11. Januar 1923, geräumt 20./31. Juli 1925) Sanktionsgebiet (besett 8.März 1921, geräumt 25. Aug. 1925)

I Erste Besahungszone (1. Dezember 1918 bis 31. Januar 1926)

will man denn noch mehr?" (Martet: Clemenceau fpricht S. 182). Bei keiner Gelegenheit ist das Jiel Clemenceaus, die Abtrennung der Kheinlande von Deutschland, so deutlich hervorgetreten wie in dem geheimen Kabinettsrat vom 25. April 1919, den Poincaré, der Präsident der Kepublik, einberusen hatte. In diesem erweiterten Kabinettsrat vom 25. April 1919 in Paris, dessen Geheimprotokoll der Geschichtsschreiber Mermeix der Nachwelt überlieser hat, kam es zu einem Dialog der Greise, der sessehalten werden muß, wenn man die ganze Größe des dramatischen Kampses um den Khein verstehen will, der sich von 1919 bis 1935 vollzog. Da erhob sich Clemenceau, der alte siessen, und zu Poincaré, dem Präsidenten der Kepublik, gewandt, sprach er die historisch gewordenen Worte: "Herr Präsident, Sie sind viel jünger als ich. In fünfzehn Jahren werde ich nicht mehr am Leben sein. In fünfzehn Jahren werden die Deutschen nicht alle Bedingungen des Vertrages erfüllt haben. Wenn Sie mir nach 15 Jahren die khre erweisen wollen, mein Grab zu besuchen, dann werden Sie mir, davon bin ich überzeugt, sagen können: "Wir stehen am Khein, und wir bleiben am Khein." Der Mann, der das sprach, ist wenige Jahre später ins Grab gesunken. Die Vorsehung hat gewollt, daß ihm Poincaré im fünfzehnten Jahre danach, 1934, im Tode gesost gesunken. Die Vorsehung hat gewollt, daß ihm Poincaré im fünfzehnten Jahre danach, 1934, im Tode gesost; daß ihm Poincaré im fünfzehnten Jahre danach, 1934, im Tode gesost; das ihm Poincaré im fünfzehnten sche 1930 das Kheinland geräumt und durch die Treue des Volkes am Khein die Politik zerschlagen wurde, die man in Frankreich den Großen Khein nennt. Als aber das sünfzehnte Jahr vollendet war, von dem Clemenceau die Erfüllung seiner Sanktionspolitik am Khein erhosste, trat das Volk an der Saar zur lehten Entschung an, die auch die Politik des Kleinen Khein in Trümmer schule. Rhein in Trümmer schlug.

Indes erfüllt uns der unerschütterliche Glaube, daß diesmal uns nicht Richelieu nach Münster zitiert, um uns noch einmal im besonderen ein Grenzlandschicksal zu bestimmen, das wie in der Vergangenheit mit Blut und Tranen geschrieben werden soll, - diesmal wird diesem Richelieu das welsche Wort von einem entzogen, der vor aller Welt und mit aller Welt nur deutsch zu sprechen versteht und der im Auftrag einer höheren Macht - des sind wir gewiß - dem deutschen Volke ein Friedensdokument schenken wird. Und dieses Friedensdokument wird eines verkunden:

Bir find an dem Bendepunkt angelangt, der der europäischen Politik nach dem Weltkriege eine neue Richtung vorschrieb, wir stehen aber auch vor dem ersten Markstein, den Deutschland setzte, um das Feld seiner neuzubegründenden europäischen Machtstellung abzugrenzen.

Als dies geschah, tauchte plöglich der tiefverschattete Rampf um den Rhein wieder ans Licht. Auf einen Schlag stand er wieder gebietend und alle Zusammenhänge erhellend als Kernproblem aller westeuropäischen Auseinandersetzungen im Vordergrund des Geschehens.

Diefer Rampf gipfelte im Jahre 1934 im Ab-fimmungskampf um bie Saar.

Die Waffen blieben in der Scheide, aber die Geister wurden aufgerufen, um in diesem Kampf, der vom Selbstbestimmungsrecht der Bölfer getragen wurde und zugleich ein Gottesurteil über die französische Rheinpolitik fällte, den Ausschlag zu geben.

Während die Rabinette ihre diplomatischen Schachzüge bedachten und Europa sich unsicher zwischen Krieg und Frieden bewegte, während Deutschland um einen Gestaltwandel rang, der dem Reichsgedanken einen neuen Sinn unterlegte und die Einheit mit der Einigkeit zu verschmelzen strebte, reiste der Abstimmungskampf um die Saar zu historischem Geschehen. Es war nur ein Ausschnitt aus dem tausendsährigen unausgesochtenen Kampf um den Rhein, aber gerade darum ein Kampf, der von Deutschland gewonnen werden mußte.

Im Jahre 1934 wurde das Schickfal des Saargebietes, das man in Versailles in der Schwebe gelassen, noch einmal gewogen. Die Saarfrage war nach ihrem Gewicht und den Folgen, die sie auslösen konnte, eine europäische Frage erster Ordnung und formalsuristisch in internationalen Verträgen verankert, aber sie war, auf ihren Ursprung und ihre Lösung hin betrachtet, eine historisch belastete deutschranzösische Frage und von Frankreich lediglich nach Genf "verschoben" worden. So begriffen, erhellt sich das Spiel.

Frankreich hat nicht aufgehört, die Ginverleibung des Saarlandes oder einiger Teile desselben zu betreiben, und es hat nach dem Kriege seinen ganzen Einfluß darangesett, günftige Vorbedingungen für Sie Abstimmung der Saarlander ju fchaffen. Gelang ihm dies, so durfte es trot des Verzichtes auf die Unnerion noch der hoffnung fein, daß es feine Grenzen im Abstimmungsfahr an der Saar auf den ersten Parifer Frieden vom Jahre 1814 grunden fonnte. Dann hatte es zwar nichts zurudbegehrt, ware aber gleichwohl in den Befit wertvollsten wirtschaftlichen und strategischen beutschen Candes gekommen. Bergwerke und Industrien waren ihm gugefallen und an ber Saar eine Flankenlinie zuteil geworden, die die große Ausfallstellung auf der Lothringer Sochfläche vor der Front und in der Klanke abgestütt und den Vormarich einer französischen Rheinarmee auf Mainz und Trier sichergestellt hatte.

Als Deutschland sich im Nationalsozialismus erhob und die mit dieser Revolution verbundene Wandlung auch das internationalisierte Saarland ergriff und bewegte, schöpfte Frankreich aus der Auseinandersetzung zwischen dem Nationalsozialismus und seiner Gegnerschaft neue hoffnung auf eine frankophile Lösung.

Da die Abstimmung von den Saarländern Antwort auf die dreigeteilte Frage verlangte, ob sie zu Deutschland zurücksehren, sich zu Frankreich bekennen oder unter der Oberhoheit des Völkerdundes ihr in Versailles auf 15 Jahre berechnetes autonomes Dasein weiterfristen wollten, lagen in der Abstimmung selbst Keime einer gefährlichen Entwicklung verborgen. Das Saargediet konnte durch die Abstimmung zerrissen werden.

Das Jahr 1934 sah den geistigen Kampf um die Saar zu voller Größe entbrennen. Es war zugleich ein Kampf um eine neue Machtordnung und den europäischen Frieden. Diese Gewißheit beherrschte ben unruhigen Kontinent.

Da flammte ganz Deutschland auf. Alle Verluste an Land und Leuten, die das Neich wie das Volk der Deutschen im Verlaufe dieser tausendfährigen Entwicklung im Westen gegenüber dem vordringenden Frankreich erlitten, alle Kämpfe, die das Neich im Stromgediet des Rheins ausgesochten hatte, um seine Westgrenze nicht ganz auf die Stromlinie zurücknehmen zu müssen, wurden wieder lebendig. Die Saarländer aber kämpften, aller parteipolitischen und weltanschaulichen Differenzen ungeachtet, für ihr Deutschtum und um den Rhein.

Und diese Entscheidung, die ohne Waffengewalt ausgetragen wurde, ist mit der vollen Bucht eines elementaren Ereignisses zugunsten Deutschlands gefallen. Über 90 Prozent der saarländischen Bevölkerung haben am 13. Januar 1935 ihre Stimme für das Bekenntnis zum Neich und für die heimkehr ins Neich abgegeben. Tausend Jahre deutschen Kampfes um das Stromgebiet des Rheins haben ihre Nechtsertigung gefunden.

Der Rampf um den Rhein hatte alle Kämpfe der Zeit überschattet und alle Machtverschiedungen überdauert. Deutschland, das im Jahre 1923 vom Rhein verdrängt und dem Untergang geweiht schien, erstand zwölf Jahre später auf altem Wurzelgrund zu neuer Zukunft . . .

Wenige Monate nach der Heimholung der Saar zerriß Deutschland, des Feilschens und Haderns um seine Gleichberechtigung müde, den fünften Teil des Vertrages von Versailles, der von der Entwaffnung des Reiches handelte, und nahm die Wehrhoheit zu Lande und in der Luft wieder an sich. Adolf Hitler verkündete am 16. März 1935 die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht und die Aufstellung eines Volksheeres. Die Genfer Vertragspolitik ist dabei aus dem Spiel geblieben. Die Charte von Versailles fiel aus den Angeln.

Im Wechselspiel der Jahrhunderte zog die französische Politik gegen die Einheit des deutschen Volkes an unserem geistigen Auge vorüber. In unseren Tagen der Erfüllung und Vollendung der deutschen Volkwerdung schließt dieser uralte Wille des Westens zur Vernichtung der deutschen Einheit auf der Grundlage der überlieferten Tradition und verstärkt durch die Torheit der Gegenwart brutaler und offener als se zuvor empor.

So schreibt ber frangösische Chauvinist Charles Maurras in der "Action Française" am 2. Oktober 1939: "Man follte den Deutschen erklären, daß man nur mit den Repräsentanten jener Staaten verhandeln und fprechen murbe, aus denen fich das deutsche Raifer= reich von 1871 bis 1914 gusammensette. Es find 25 Staaten. Mur mit den Genatoren von Samburg, den Mitgliedern der abgefesten fürftlichen Saufer, nur mit ihnen gibt es eine Diskuffion über bas Schidfal Deutschlands. Reine Beauftragten des geeinten deutschen Bolkes bürfen am Tisch der Friedenskonfereng ericheinen." Zwei Monate fpater erklärte ber gleiche Beber in der gleichen Zeitung am 4. Dezember 1939: "Wir brauchen nicht eine Diederherstellung von Versailles, sondern eine Wiederherstellung des Westfälischen Friedens und mit ihr Sonderverhandlungen Frankreichs mit 250 beutschen Kleinstaaten."

Der ehemalige französische Staatspräsident Millerand erklärte: "Frankreichs Ziel ift, Deutschland zu ewiger Ohnmacht zu ver-

urteilen; ich spreche von Deutschland und nicht nur von Hitler, denn Hitler und Deutschland sind eine Einseit." In das gleiche Horn bläst am 6. November 1939 die französische Zeitung "Candide": "Es ist vergeblich, geringfügige Unterscheidungen zwischen dem deutschen Volf und den Männern festzustellen, die es führen. Es ist nicht Hitler, sondern Deutschland, das besiegt aus diesem Krieg hervorgehen wird."

Dasselbe Lied sang am 24. Februar 1940 im "Journal de Die" der radikalsozialistische Abgeordnete der französischen Rammer, Archimbaud: "Selbstwenn der Krieg sechs Jahre dauern sollte, so darf er nur durch die Miederlage Hitlers enden und durch die Zerstörung Deutschlands. Dieses Mal muß dem Reich ein Ende gemacht werden."

In der Zeitung "Gringoire" schreibt am 7. September 1939 henri Béraud: "Nur eine unerbittliche Zertrümmerung. Deutschlands kann den Menschen den wahren Frieden geben. Ein Naubtiervolk wird immer ein Raubtiervolk bleiben. Man muß destalb mit den Boches Schluß machen. Selbst der Name Deutschland muß von der Karte verschwinden. Das hitler = Deutschland ist abscheulich. Aber das Reich hindenburgs war nicht viel besser."

Wenn diese Berren die Unficht verbreiten, daß in diesem Krieg die endgültige Abrechnung vorgenommen wird, so können wir nur sagen, daß auch wir davon überzeugt find, daß jest in dem jahrtausendealten Streit die endgultige Entscheidung heranreift und die Epoche der ewigen Auseinandersetzung zwischen der frangosischen Diplomatie und der deutschen Nation nunmehr abgeschlossen wird. Denn am Ende dieses Rrieges wird nicht ein Chaos von beutschen Kleinstaaten und die Restauration bes Westfälischen Friedens fteben, sondern ein Deutschland gewaltigster Einheit und höchster Macht, eine Bolksgemeinschaft, niemals wantend und ungerftorbar, jufammengeschweißt und befiegelt vom Blut ber Belben Diefes Rampfes. Sichtbar finkt ber Weften bruchig in fich gusammen. Deutschland aber und mit ihm ein neues Europa hält feinen Gingug in ein Zeitalter einer neuen und befferen Gemeinschaft ber Bölter.



Der Wunschtraum der Plutokraten: Ein zerrissenes und ohnmächtiges Deutschland. Unter dem französischen Schlagwort "vom Gleichgewicht der Kräfte" teilten sie im Westfälischen Frieden schon einmal das Reich auf in: 33 Kurfürsten- und herzogtümer, 1 Pfalzgrafschaft, 19 fürstentümer, 82 Mark- und Landgrafschaften und Grafschaften, 75 herrschaften, 56 Reichsstädte. Dazu schult man noch an "geistlichen Gebieten" 4 Erzbissend für der Bedieten " 20 Richtman Er Abeiten und Fannstein

tumer, 21 Bistumer, 58 Abteien und 3 Propsteien. Das nationalsozialistische Deutschland hat iedoch daslette Wort

### Der Ruhrkampf

### Erinnerungen, die wir nicht vergessen

Schon in Verfailles hatte sich gezeigt, daß die Bestrebungen der klassischen Politik, die auf die Beherrschung des Meinlandes gerichtet waren, durch eine neue Form der Ausbehnungspolitik ergänzt wurden, den Industrie- oder Wirtschaftsimperialismus. Der Krieg hatte den Einfluß der Wirtschaftskreise, namentlich der Kreize der Rüstungsindustrie in Frankreich, erheblich gestärkt. Diese Industriellen hielten die Zeit sür gekommen, eine Art französischer Wirtschaftsbegemonie zu errichten. Mit den Erzen Lothringens sollte die Roble der Saar und des Ruhrbeckens verbunden werden. Mit der Berfchung des Ruhrgebiets, der wirtschaftlichen herzschang des Ruhrgebiets, der wirtschaftlichen herzschaft über das Rheinland völlig gesichert zu haben.

Loucheur, einer ber ersten Vertreter dieses französsichen Wirtschaftsimperialismus, hatte schon am 7. Februar 1919 die Beseung des Ruhrgebietes aus Gründen der Sicherheit Frankreichs verlangt. Aber selhst Elemenceau, der sich ebenso wie Foch an sich auf die Neinlinie beschränken wollte, gab dem Druck dieser Kreise nach. Am 24. Juni 1919, vier Tage vor Unterzeichnung des Versailler Diktats, forderte er die Besetung von Essen als Strasmaßnahme wegen der Versenkung der deutschen Schiffe in Scapa Flow. Von da abschwert über dem deutschen Westen. Sie wurde zu der Strasmaßnahme, die immer wieder angedroht wurde, wenn es galt, in irgendeiner Frage der Reparation, Entwassnung oder Kontrolle Deutschland gefügig zu machen.

Auch Poincaré nahm die Nichterfüllung der unmöglichen Reparationsbestimmungen zum Borwand für eine politische Besetzung. Er wollte das Ruhrgebiet besetzen, und keine Macht der Erde konnte ihn daran hindern.

Als am 11. Januar 1923 Poincare feine friegsftarfen Divisionen ins Ruhrgebiet einmarschieren ließ, angeblich zur Sicherung ber friedlichen zivilen Aufgabe einer Ingenieurstommission, da erhob sich gegen das offenbare Unrecht das ganze beutsche Wolk.

So wurde ber Ruhrkampf zum erften großen Mein nach dem Rriege, dem erften Rein mit aller Konfequenz, zum erften Rein aber auch im richtigen psychologischen Augenblick.

Biscount d'Abernon, der englische Botschafter in Berlin, hat ein Buch über den Ruhrkampf geschrieben, in dem er sein Urteil über den Ruhrkampf wie folgt zusammenkaßt: "Wenn die Ruhrbeiegung, die am 10. Januar 1923 begann, ihr de absichtigtes Ziel reibungslos und schnell erreicht bätte, wenn sie Grubendesitzer und Bergarbeiter unter französischer Besatung angesichts der französischen Basonette ibre Arbeit fortgeset hätten, wäre eine De-facto-Lage geschaffen worden, die der juristischen Position, wie sie der Bersaller Vertragsesigt hatte, bei weitem überlegen gewesen wäre. Deutsch land hätte aufgebört, eine Gefahr zu sein. Es hätte sog ar aufgehört, als Großmacht zu eristieren, wäre zu einem mititärisch verkrüppelten, wirtschaftlich abhängigen Lande geworden. Frankreich hätte eine herrschende Stellung erreicht, die nur mit seiner Übermacht nach dem Frieden von Tilsitzu vergleichen gewesen wäre."

Der erste Angriff ging gegen ben Ruhrbergbau. Poincare glaubte im Ernft, die Ruhrindustriellen würden sich seiner Forderung nach freiwilliger Lieferung der Ruhrkohlen unterwerfen. Er hoffte, die Bergwerksbesiger durch Milbe für sich zu gewinnen. Als aber die Verhandlungen der Ingenieurkommission mit den Industriellen zu keinem Ergebnis führten, ließ Poincaré Fris Ihosen und einige andere Führer der Ruhrindustrie verhaften und wegen Ungehorfams gegen einen militärischen Vefehl vor das Kriegsgericht stellen.

Der Prozest von Maing wurde gum Auftatt des paffiven Wiberstandes. Als am 24. Januar 1923 vor dem frangösischen Kriegsgericht in Mainz Fris Thossen und seine Mitangeklagten bas ftolze Wort sprachen: "Wir beugen uns nicht. Wir sind nur dem deutschen Gesetz untertan. Wir wollen unserem Vaterlande die Treue halten", da ift aus dem Saale des Kriegsgerichts in Mainz der Gedanke des passiven Widerstandes ins ganze Volk hinausgetragen worden.

Niemand, der diese Stunde miterleben durfte, wird die Größe des Eindruckes vergessen, als in Mainz das Bolk sich erhob. An dem Nachmittag sollte das Urteil verkündet werden. Eine ungeheure Erregung hatte sich der ganzen Bevölkerung bemächtigt. Die Franzosen sühlten das. Der französische Oberst Debeugny ließ mich ins Beratungszimmer rusen. Er bat mich, ich möchte an die Deutschen im Saal eine Unsprache richten, daß sie die Verkündung des Urteils in Rube entgegennehmen möchten. Ich entsprach bieser Bitte. In tiesem Schweigen verharrte der Saal, in dem Hunderte von Deutsichen versammelt waren, um an dem Schiessisch ihrer Inteil zu nehmen.

Ich vernahm da zuerst ben Ruf, den ich dann täglich in Hunderten von Prozessen hören mußte: "Le conseil! Présentez-armes!" ("Das Kriegsgericht, präsentiert das Gewehr!"). Die Wache zog auf, Bajonette, Maschinengewehre überall, ein gewaltiges Aufgebot fremder militärischer Macht in beutschem Land.

Das Kriegsgericht trat ein, ber Oberft, die Beisiger in Galauniform, die behandschuhte hand am Käppt Feierlich begann der Borsigende das Urteil zu verlesen. Da geschah das Unerwartete, Ergreisende. Bon unsichtbarer hand ichienen die Fenster geöffnet. Leise, dann immer lauter, zulest wie ein brausender Orkan drang zu uns das Lied "Die Wacht am Rhein":

Bum Rhein, jum Rhein, jum deutschen Rhein! Wer will bes Stromes Buter fein?

Vor dem Gesang der Tausende versank die Stimme des Vorsissenden, versank vor uns dieses ganze fremde militärische Schauspiel, und vor unserem Geist stand das Volk von Mainz. Dieses Volk stand auf und sang, ein Vaterlandslied nach dem anderen: "D Deutschland doch in Ehren!", "Deutschland bei nechten, deutschland über alles!" Alle jene Lieder, die zu singen damals im Rheinland bei Gefängnisstrase die zu fünf Jahren verboten war.

Gefang gegen Maschinengewehre. Es war, als ob bas Volt sich nicht hatte satt fingen können in bem Genuf dieser einen Stunde nationaler Einigkert und nationalen Bekenntniffes in einem niedergebrochenen und gerriffenen Volt.

Und von Mainz pflanzte sich die Begeisterung fort am Rhein entlang. Als am nächsten Tage der Zug der Industriellen, die nach der Verhandlung in Mainz wieder freigelassen und nur zu einer Gelostrafe verurteilt worden waren, ins Nuhrgebiet beimwärts fuhr, standen überall die Deutschen auf; in allen Städten und Dörfern, die der Zug berührte. Allenthalben gingen die Fahnen hoch. erscholl das Deutschlandlieb

In Bingen hielt der Zug guerft, unter dem Niederwalddenkmal. Ein Arbeiter in weißem haar ftand mitten in der fingenden Menge. Er schwang einen Hammer, die Tränen liefen ihm die Wangen herab, und er rief in einem zu: "So lange haben wir in der Knechtschaft gelebt! Jeht ist es genug! Jeht ist es genug!"

In Koblenz aber, wo die Zehntausende den Zug umringten, schwang sich ein Arbeiter zum Wagen der Industriellen empor und reichte dem ältesten unter ihnen die hand und sprach die kernigen Worte: "Wir Arbeiter und ihr Arbeitgeber haben unsere Streitigkeiten gehabt, und wir werden morgen wieder unsere Auseinandersetzung haben; aber in dieser Stunde siehen wir zusammen, Schulter an Schulter, gegen den gemeinsamen Feind."

Das war das große Erlebnis jener Tage. Niemals ift uns der Rütlischwur so zu herzen gedrungen wie damals, wenn in den Theatern in Dortmund und Essen, in Düsseldorf und Koblenz "Wilhelm Tell" gespielt wurde und bei der Rütligene die Türen des Theaters sich öffneten und Deutsche von drinnen und Deutsche von draußen zusammentraten, die Schwurhand erhoben: "Wir wollen sein ein einzig

Bolf von Brudern, in feiner Dot uns trennen und Gefahr!"

Der Sobepunkt ber Begeifterung aber murde erreicht, als die Induftriellen wieder in Effen eintrafen.

Bor bem Bahnhof, auf dem offenen, machtigen Plat und in allen daran anftogenden Stragen hatte fich eine Schar von ungefähr hunderttaufend Mannern, Frauen und Rindern versammelt. Bon biesen maren faum gehn wohlgefleibet, faum funfzig normal ernährt. Die Bergleute hatten fich mit ibrer Minentracht geschmudt und ftanden oben auf der Gifenbahnbrude. Dicht nur alle Fenfter, Laternenpfahle, Balfons und Dachfenfter waren mit Gefichtern gefüllt; man ritt auf ben Dachern, hing aus den Turmen heraus.

Um drei Uhr follte ber Bug tommen. Gine Biertelftunde fpater bieß es: Die Buge fteben auf ber gangen Linie ftill. Der Streif ift ausgebrochen. Rein Menich ruhrte fich, um megzugeben. Alle biefe Taufende und Zehntausende mußten, baß, wenn auch fein Zug mehr nach Oft und Weft, Gub und Nord ging, ber Bug, ben man erwartete, doch tommen wurde .

Behn Autos empfingen ihre fostbare Labung. Als ber erfte ber Burudgekehrten aus bem Bug ftieg, braufte es wie ein Donner jum himmel, ber Donner, ber bie Erbe giftern machte und die Bergen erbeben ließ, ber taufendfältige Burraruf, ber aus ben rauben und beiferen, matten und boch fraftvollen Rehlen fam.

Das war das Land felber, welches - lange gewohnt, nur gu ftobnen - einen Jubelruf gebar.

Jedes Auto war von berittener Polizei umgeben. Aber was nüste bas? Die Menge icharte fich fo feft und ergeben um ben Wagen, daß es ausfah, als wurde er von Menichenbanden getragen. Kaum maren die hurrarufe verklungen, als das von den Frangosen verbotene geliebte Lied: "Deutschland, Deutschland über alles" und "Die Bacht am Rhein" in die Dammerung hinaus gejauchst und geschluchst murbe.

Mis bamals bie Zaufende ins Gefängnis gingen, als mehr als einhundertfünfzigtausend Deutsche, Männer, Frauen und Kinder, als Ausgewiesene Haus und Heim verließen, um ihrer Treue zur Heimat willen, da hat sich unser Wolk auf das beste bewährt, da lernten wir wieder folg ju fein, daß wir Deutsche maren.

Bu den Rampfern bes paffiven Widerftandes, ben Beamten, Induftriellen, Arbeitern, Raufleuten, bie übrigens recht oft auch aktiven Wiberftand leifteten, gesellten fich bie Rampfer des eigentlichen aktiven Widerstandes.

Albert Leo Schlageter, ber es unternahm, am 15. Marg 1923 beim Babnhof Calcum an ber Strede Duisburg - Duffelborf eine Sprengung burchzuführen, um biefe wichtige Gifenbahnstrede fur ben Abtransport ber Roblen ju fperren, wurde am 9. Mai 1923 vom frangofifden Rriegsgericht in Duffelborf jum Tobe verurteilt. Im gleichen Tage wurden vom Rriegsgericht in Werben bei Effen Rrupp von Boblen und Salbach und mehrere Direktoren ber Rruppichen Berte ju Gefängnisftrafen bis ju funfgehn Jahren verurteilt, wegen eines Vorganges, an dem fie perfonlich gar nicht einmal beteiligt waren, einer friedlichen Arbeiterbemonftration gegen die Befegung von Kruppiden Werksanlagen, bei ber am 31. Marg 1923 dreigehn Kruppide Arbeiter von frangofifchen Golbaten getotet worden waren. Im 18. Mai 1923 fand die Revisionsverhandlung vor dem Revisionshof der Urmee in Duffeldorf gegen beide Urteile ftatt. In beiden Fällen murde bie Revifion verworfen.

Um 26. Mai 1923 morgens gegen vier Uhr murbe bas Urteil gegen Schlageter in ber Golgheimer Beibe in Duffeldorf vollzogen. Poincaré perfonlich hatte die Bollftredung gewünscht. Er brauchte die Dachricht von ber Bollftredung eines Todesurteils, um fich der in der Kammer immer mehr regenden Opposition zu erwehren.

Der Kampf Bolt gegen Bolt hatte feinen Sobepunkt erreicht. In ben Dorfern und Städten des Rheinlandes aber, in benen noch beute die Bilber von ber Erschießung ber elf Schillichen Offiziere in Ehren gehalten werden, mar ber Name Albert Leo Schlageter ju einem Symbol bes Kampfes um den Rhein geworben.

Aber diefer "Rampf der Baffenlofen an ber Ruhr", von dem hermann Stegemann in seinem Buch "Der Rampf um ben Rhein" fpricht, konnte nicht mit einem militarifchen Gieg über die bestbewaffnete Urmee der Belt enden.

Immerhin, mehr als acht Monate hielt das Bolk damals aus in einer Motzeit ohnegleichen.

Die Welt horchte auf.

Das beutsche Wolf hatte jum erstenmal feit bem Busammenbruch wieder einen weithin fichtbaren Beweis feines eigenen Willens gegeben.

Um 26. September 1923 aber mußte die beutiche Regierung mangels jeder Mittel den paffiven Widerstand einstellen. Das ichien eine bedingungslofe Rapitulation ju fein, fo wie fie Poincaré gefordert hatte. Poincaré triumphierte, aber er

frohlodte zu früh. Der 26. September 1923 hat noch feine Entscheidung gebracht. Die Entscheidung ift erft im November gefallen.

Im 30. September 1923, bem erften Sonntag nach Ginftellung des paffiven Widerstandes, bielt Doincare eine feiner berüchtigten Sonntagsreden in Bois d'Ailly. Er erklärte: "Der paffive Biderftand ift eingestellt. 3ch aber fann warten."

Deutschlands tieffte Motlage mar erreicht. Das ftolze Werk Bismards, unfer Reich, ichien in ben Fugen auseinanderzubrechen. Der Parteiftaat von Beimar, der aus der Niederlage hervorgegangen mar, konnte die Lage nicht meiftern. Deutschland war entwaffnet, das beutsche Bolf germurbt, gerspalten und burch Parteifampfe gerriffen. Die Mark mar ins Bodenlose gesunken. Etrupelloser Eigennuß und Materialismus beutete die Worteile aus, die die Gelbent-wertung den Eingeweihten auf Kosten ber Sparer gewährte: Das falsche Evangelium des internationalen Marrismus lahmte die Krafte, die als lette Infeln des Widerstandes am Rhein die Einheit des Reiches verteidigten..

Um 9. Movember 1923 floß in den Strafen von Munchen an ber Relbberrnhalle beutsches Blut, als Adolf Sitler gum erstenmal, damals noch vergeblich, feine junge Bewegung gur Befreiung Deutschlands aufrufen wollte.

Das Volk rief nach dem Führer, aber fab ihn noch nicht. Da hat in Deutschlands tieffter Dot fich bas führerlose Bolf am Rhein aufs beste bewährt. Diemand fab mehr ein Ziel, aber in den herzen des Volkes lebte ein Glaube, ein unauslöschlicher Glaube an Deutschland. In diesem Glauben find wir über ben Abgrund hinweggeglitten . .

Le Rhin, victoire allemande! Der Rhein, ein beutscher Sieg, so hat ber Presiechef der französischen Meinlandarmee, Bial-Mazel, ein Buch betitelt, in dem er diesen Rampf ichilbert und refigniert feststellt: "Diesen Kampf um den Rhein hat Deutschland gewonnen. Bismards Werf hatte seine Feuerprobe bestanden."

Bur vorliegenden Folge:

Jur vorliegenden Folge:

Das vorliegende heft murde in Berbindung mit dem Kriegsteiftungstampf der Reichsstudentensührung zulammengestellt und ausgearbeitet.

Der Beitrag "Störenfried Frantreich", Seite 18 bis 20, ist auszugsweise der Rede entnommen, die Gauleiter 3. Bürdel am 1. März 1940 in Kasel, anlässlich der fünsten Wiederfehr des Tages der heimführung des Saarlandes ins Reich sielt. Ferner wurden im übrigen heft Auszige entnommen aus: hermann Stegemann "Der Kampf um den Rhein", Deutsche Berlagsanstalt, Stuttgart und Berlin (59.—61. Tausend) — Friedrich Grimm "Um Khein", Ruhr und Saar", Verlagmet aus. Die Zerkörung der Halbasselle 2 stammt aus: "Die Zerkörung der Halbasselle 2001 1689". Berlag von R. Oldenburg, München-Berlin 1930.

Die Titelseite und Umschlagseite 4 wurden von hans 6 dir mer, Verlin, geschrieben.

Die Aufnahmen der Bilbseiten stammen von: hauptarchiv der RSDAB. (3), historia-Khoto (1), Schade (1), historischer Sidersdien (2), Mpoctated Preß (1). Die Aufnahme von Richelieu ist nach dem Gemälde von Kh. de Champaigne (Varis-Louve) wiederzegeben.

Das feither bestandene Bostichliefiach Munchen 2 BS, Rr. 259 ift aufgehoben. Inforiften find nur ju richten an bas Amt für Schulungsbriefe im hauptschulungsamt ber RSDUB., München 33, Bareritraße 15.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages und der Schriftleitung. Her ausgeber: Der Reichsorgani-lationsleiter — Hauptschulungsamt. Hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gelamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz H. Woweries, WOR. (zur Zeit an der Front), Wünchen. Bareritr. 15. Fernrus: 1976 21; verantwortlich für den Fragekalen: Hauptorganisationsamt der NSDAP., Winchen. Verlag: Franz Eber Kachf. Gmbd., Zweigniederlasung Berlin SW 68. Zimmeritr. 87—91 (Zentradverlag der NSDAP.). Fernrus: für Ferngespräch Sammel-Ar. 116071, für Ortsgespräch 110022. Druck: W. Müller & Sohn KG., Berlin SW 68.

## Wir von der Westfront

und

### Drauf und dran!

Deutsche Luftwaffe am Zeinde

die ersten Sefte der wehrpolitischen Schriftenreihe

### "Aleine Ariegshefte"

Der Soldat hat das Wort. Die besten Erlebnisberichte, die unter dem unmittelbaren Eindruck der soldatischen Tat entstanden und die in der Sprache der Rämpfer niedergeschrieben wurden, sind in diesen Schriften vereinigt. Sie wollen nicht trockene Darstellungen geben, sondern die Tat selbst mit der vollen Dramatik ihres Ablauses, soll im Vordergrund stehen, um den richtigen Eindruck von den Leistungen des deutschen Soldaten zuvermitteln. Daneben sehlt auch nicht die gemützund humorvolle Darsstellung des soldatischen Lebens in der Ruhestellung. Einige Titel lassen bereits klar erkennen, wie sich der Inhalt dieser Schriften zusammenfügt:

- Nr. 1 "Und doch ist Krieg!", "Die Sölle ist los", "Auf, "Bel ami', da kamen sie", "Mit Marokkanern im Sandgemenge", "Sandgranaten weckten den Poilu", "Ein Mann fängt zwanzig Franzosen", "Infanteriegewehr holt Flieger herunter".
- Nr. 2 "Auf Piratenjagd im Kanal", "Tiefflieger greift ein französische Infanterie machtlos", "Vor Englands Küste sinkt das Wrack", "Häschen, Rettenhund, Wetterfrosch", "Ungleicher Kampf", "Feind im Anflug! Allarm!!!", "Die Luftschlacht über der Deutschen Bucht", "Bomben auf Engelland", "Wie im Traum die Landung ausgeführt", "Schwarzer Tag für die Britenflotte".

Zahlreiche Fotos in Rupfertiefdruck illustrieren den Text. Es sind die besten, eindrucksvollsten Bilder, teilweise mitten im Rampf und hart am Feind aufgenommen. Weitere "Rleine Kriegshefte" werden folgen, die gesammelt ein einzigartiges Geschichtswerk von dem gewaltigen Ringen unserer Zeit darstellen.

Preis je Seft RM. —,10 / In allen Buchhandlungen erhältlich

Zentralverlag der NSDAA., Franz Eher Nachf. G.m.b.K., Verlin



UnsereAntwortkannnürder erneuerte Schwürzür größten Gemeinschaft aller Zeiten sein. Ihr Ziel ist die deütsche Zersplitterung Unser Glaubensbekennt= nis— Die deutsche Einheit. Ihre knoffnung ist der Erfolg der kapitalistischen Interessen/ und ünser Wille ist der Sieg der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft!

Der führer am lheldengedenktag 1940.